

alfred wolfenstein DER GUTE KAMPF The person charging this material is responsible for its return to the library from which it was withdrawn on or before the **Latest Date** stamped below.

Theft, mutilation, and underlining of books are reasons for disciplinary action and may result in dismissal from the University.

To renew call Telephone Center, 333-8400

UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY AT URBANA-CHAMPAIGN

APR SI Ubrony Witternal To the State of the

L161-O-1096



#### UNIVERSITY OF ILLINOIS URBANA

### DAS NEUSTE GEDICHT

Heft 39/41

ALFRED WOLFENSTEIN, DER GUTE KAMPF



## ALFRED WOLFENSTEIN

# DER GUTE KAMPF

#### EINE DICHTUNG

MIT FÜNF ORIGINALLITHOGRAPHIEN VON
WALTER JACOB

Hundert Exemplare wurden auf holzfreies Daunendruck-Papier abgezogen, von Nr. 1-100 numeriert und vom Dichter signiert

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung vorbehalten Copyright 1920 by Rudolf Kaemmerer Verlag, Dresden Gedruckt in der Lehmannschen Buchdruckerei in Dresden im April 1920 Die Sonne kommt, ein Glutgeschoß – kommt – schwebt – zerkracht –

Sie trifft, o arme Erde, nur das Dach der Nacht,
Und über ihr die Sterne werden blauer Himmel,
Doch nieder regnet Aschengräue, Sturm und Schlacht.

Millionen Augen, rasend aufgeschlagen
Wie Gegensonnen, spiegelnd tragen
Im Blick die Hölle! Sehet jedes Volk
Vom Kriege rot aus wüstem Sommer ragen.

Sie stemmen sich, von gistigen Strömen trunken,
Die unten diese Erde blind durchfunkeln,
Aus ihrer Länder starrem Schoß empor
Zur Menschenschlacht, und schlagen sich im Dunkeln.

O seht den Himmel seine reine Sonne zeigen

Doch euch vorüber zur Unendlichkeit sich neigen,

Und Krieg und Endlichkeit und Tod

Für euch aus jeder Dämmrung sonnlos steigen —

Die Türen knarren bissig auf, zum Morgen Stolpern Gestalten über Müll und Sorgen Hinaus, – hinein in einen Haufen Stadt, Darin liegt auch am Tage Nacht verborgen.

In ihren Taschen klimperts alt und kalt,

Darin liegt Eisen eng mit Geld verkrallt,

Der Schlüssel harte Bärte träumen

Vom Schoß der Türen, Reichtum und Gewalt.





Wohin sie treten, hungertoll nach ihresgleichen,
Entzünden Fenster sich statt Sonne, heulend schleichen
Büro und Magazin im Kannibalentanz
Um Kassenfunkeln, Arbeitsroste, Bücherbleichen.

In ihren Kleidern, die von Lüge steinschwer sinken, Warten Dolche starr wie Hunde auf ein Winken, Und ihre Augen sind gleich Messern in der Stirn, Die plötzlich krumm ins Blut des Nächsten blinken.

Sie treten dick aus ihrem Park, und bald
Umwächst sie ihrer Sklaven größrer Wald,
Aus Kellern galoppieren Herden Kinder
Und machen zwischen Schloten hager Halt.

Da gottlos übertönen sich die Glocken.

Auf zinsdurchzuckten Riesenschultern hocken

Die Häuser schwankend, tückisch treibt und stößt

Einander ihr berechnet Bocken.

Auf Schienen wie Begierde schnell und glatt

Springt mit den Schädeln der Bahnhöfe Stadt in Stadt,

Der Grenzen langgekrümmte Hörner zacken

Land gegen Land, mit Spitzen niemals satt.

O wie die Welt sich weit verfolgt – Dann wieder
Zieht klein zusammen ihre Glieder

Des Tages Haßharmonika und irgendwo

Schlägt eine Tür nur einen Bettler nieder,



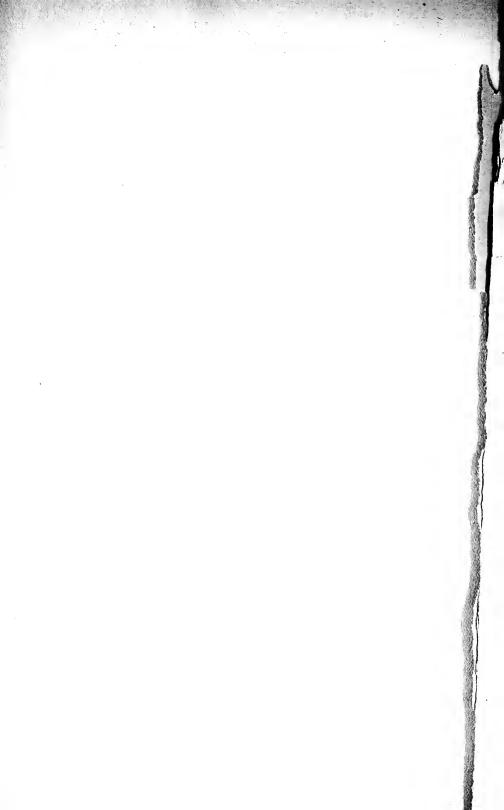

Wird nur ein Mädchen in des Prinzipals Kabinett

An seinen Schoß gefesselt wie ein Brett,

Und schleichen Schüler, wild vom Grün des Klassenfensters,

Wie Zerrbilder der Freiheit aufs Klosett.

O der,noch Sonne, — die du schwarz und kalt

Hinweg schwebst über die Erde, o Gestalt

Des Herzens: Sonne! deinen Weg durchfliegen

Wie singende Adler Klänge mit Geistergewalt —!

Herbei ihr alle, die der Seele dienen,

Aus tönendem Haupt der Kunst, aus bewegenden Mienen

Im Werk die arme Welt vollkommner baun,

Im Schwung des Worts, im Schwarm der Violinen —

Und die voll Sorgen in den Kohlengrüften,
An fremdem Baugerüst in schwindelnden Lüften
Arbeiten nackt in Armut, Gift und Dampf —
Zu andrem Kampf! zu andrem Kampf hebt Haupt und Hüften!

Ihr Freunde, wohnend überall!

Ihr Schaffenden quer durch den hohlen Schwall,

Durch Sümpfe Geld, durch Abgrund Krieg, durch Wüste

Gleichmut,

Quer durch der Länder falsch zerteilten Ball

Erscheint! Und kämet ihr aus Schlamm gekrochen,
Wie aus dem Himmel kommt hervorgebrochen!
Strahlt nieder auf der Bösen krummes Heer,
Das anschwillt wie vom Tod gestochen —



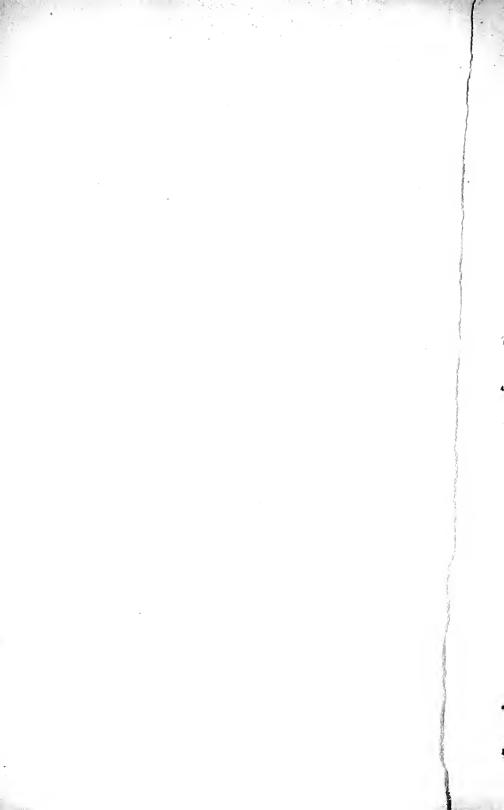

Dumpfhell zusammendonnernder Tumult –

Da suchen sich die Gegner, Haß und Huld,

Pfeilregen klirrt, ins Schwarze trifft

Lichtrüstung aus dem klingenden Katapult.

Das Rotgesicht der Roheit tauchen

Die Träume in ihr weißes Meer und hauchen

Geldpanzer sprengend an mit Engelsglut,

An ihrem Atem stirbt der Habgier Fauchen!

Aus Kerkern wirft ein Haupt wie Freiheit blau
Der Rufe Feuer in Tyrannenbau!

Des Lächelns allen Leib durchflatternde Fahne
Schwingt über Schwebenden der Liebe Frau.

Auf Steinschädel der Reichen, Liebefernen,
Die rings des kalten Zufalls Mietkasernen
Baun, niedersaust der Jünglinge Gelenk
Mit hoch um ihre Hand geschwungnen Sternen!

Und rastlos singt der Mütter Mund Alarm

Mit Kinderliedern frisch und wühlend warm,

Der Mütter Arm fällt unzerbrechlich

Den blutbegoßnen Schlächtern in den Arm.

Ihr Freundesfreunde – Blumen und Tiere laden
Sich ein zu eurem Heer, elektrischer Faden
Zieht hilfsbereit zuckend durchs All –
Kameraden der Erde! Gottes Kameraden!



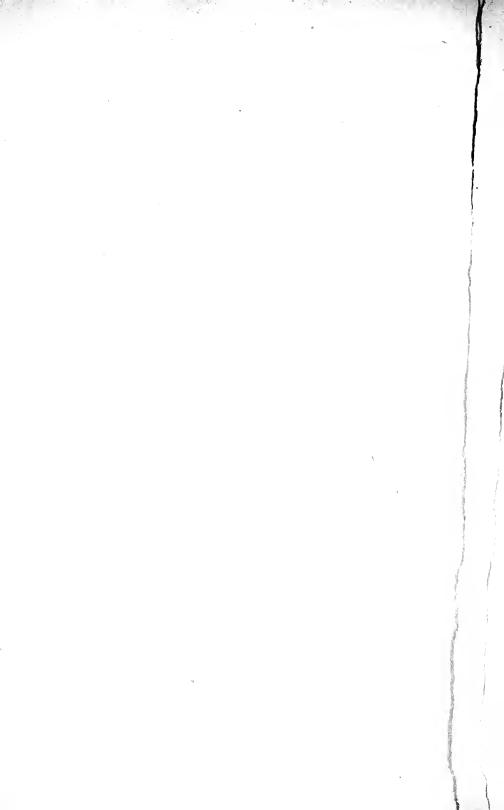

Ihr Feindesfreunde — eure Hand ist Streich

Und ist auch Gruß, wie eines Schöpfers weich!

Im Kampf gestaltend euren Feind —! Die linke

Faßt an das eigne Herz und formt's zugleich.

O Zarte, fiebernd auch um kleinste Dinge,
In Geist Versogne, schlank wie Schmetterlinge,
Doch löwenwuchtig durch den tiefsten Wald

Der Leiden schweifend, der euch voll durchdringe —

O Schöne, steigend aus des Herzens Meer

Auf Muschelschimmern, — watend kreuz und quer

Durch Kot und Wut und Trübsal, — reiner

Auf immer neue Erde tretend her —

O Klare, die ihr Ätherhaupt durchschauen,

Doch tiefer schauernd vor der Gottheit Blauen

Niedersinken, – und auf Knieen doch

Dem starken, nie gesunknen Haupt vertrauen –:

Den guten Ansturm führen sie!

Und Finsternis wird fliehn. Denn die noch nie

Gewesen ist: die Menschensonne runden

Sie an den Himmel, ihrem Geist entbunden.





Die Dichtung "Der gute Kampf" erschien 1917 in dem Buche "Die Freundschaft, Neue Gedichte von Alfred Wolfenstein" im Verlage S. Fischer, Berlin

#### WERKE VON ALFRED WOLFENSTEIN

Im Verlag S. FISCHER, Berlin:

#### DIE GOTTLOSEN JAHRE

Gedichte 1914

Diese Gedichte sind der rauhe und starke Beginn eines wirklichen Dichters.

Julius Bab in der "Gegenwart"

Eine neue Form der Dichtung . . . Man denkt an Picasso . . . Bewunderungswürdig ist die Auflösung der Masse.

Walter Hasenclever im "Berliner Börsen-Kurier"

#### DIE FREUNDSCHAFT

Neue Gedichte 1917

Ein programmatisches Buch jüngster Dichtung.

Kurt Pinthus im "Berliner Tageblatt"

Aus dem Willen, nicht Musik zu machen, ist sie nun ungewollt aufgestiegen, männlich und hinreißend stark.

Fritz Schwiefert in der "Zeitschrift für Bücherfreunde"

Hier ertönt das neue Bundeslied, das Freundesbundeslied.

Hans Franck in der "Frankfurter Zeitung"

Ein Dichter, der sich entschlossen hat, seine Person für die Liebe, für die Gemeinschaft, für die höhere Ordnung einer neuen Welt hinzugeben.

Ludwig Rubiner in der "Aktion"

Im Verlag KURT WOLFF, Leipzig:

#### DIE NACKTEN

Eine Dichtung 1917

Diese kleine Dichtung ist erschütternd im tiefsten Sinne. Ein Drama der Seele ohne Theater. Ernst Weiss im "Berliner Börsen-Kurier"

Im ROLANDVERLAG, München:

#### DER LEBENDIGE

Novellen

#### S. FISCHER VERLAG, BERLIN

Dichtungen und Bekenntnisse aus unserer Zeit

# ALFRED WOLFENSTEIN MENSCHLICHER KÄMPFER

Ein Buch ausgewählter Gedichte

C'est une oeuvre de forte solitude, d'amitié passionnée et d'action héroïque. J'en aime l'ardeur concentrée.

Romain Rolland

#### DIE ERHEBUNG

Jahrbuch für neue Dichtung und Wertung

Herausgegeben von

#### ALFRED WOLFENSTEIN

Erstes Buch erschienen April 1919

Unveröffentlichte Beiträge von

Adler, Becher, Blümel, Braun, Buber, Burschell, Däubler, Döblin, Drey, Ehrenstein, Flake, Gumpert, Hatzfeld, Hausenstein, Heynicke, Hiller, Holitscher, Kayser, Kölwel, Kornfeld, Kureila, Landauer, Loerke, Lorenz, Matthias, Meidner, Neuman, d'Ouch, Picard, Pinthus, Rheinhardt, Rilke, Schürer, Sorge, Steffen, Toller, Unruh, Weiß, Werfel, Wolfenstein, Zech.

Dies erste Jahrbuch der Erhebung ist ein Kompendium neuer Dichtung und Geistigkeit. Gedicht, Drama, epische Prosa, Abhandlung und Aufruf bieten hier vereinigt ein volles Bild des Schaffens einer neuen Welt.

## HENRI GUILBEAUX

JOSEPH SOLVASTER

#### Ein Roman

Aus dem französischen Manuskript übersetzt von

Hermynia von zur Mühlen

Dieser Erstlingsroman des von der imperialistischen Regierung Clemenceau zu Tode verurteilten Henri Guilbeaux ist ein literarisch = künstlerisches Sittenbild jenes Frankreich, gegen das Henri Barbusse, Anatole France, Romain Rolland und zahlreiche andere hochgesinnte Menschen einen erbarmungslosen Kampf führen. Es ist ein Kampfbuch im besten Sinne des Wortes, ein fesselndes, mitreißendes, aufpeitschendes Werk, getragen von hohen menschlichen Idealen und aufrichtiger Liebe für alle Unterdrückten. Es ist ein unerbittliches Bekenntnis eines ehrlichen Kämpfers für Wahrheit und Recht.

Preis geheftet Mark 8.— gebunden Mark 12.—

## MAXIM GORKI

AUFSÄTZE 1905 – 1918

übersetzt von

JOSEPH CHAPIRO und RUDOLF LEONHARD

Dieses Buch enthält die Stellungnahme Gorkis zu den aktuellen russischen Problemen

> Preis geheftet Mark 10.gebunden Mark 14.-